## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 150. Freitag, den 24. Juni 1842.

Angekommene gremde vom 22. Juni.

herr Partie. v. Rorfat aus Jaktorowo, I. in No. 1 Wilh. Dlat; br. Baron v. Schwarkenau, Major a. D. und Guteb., aus Grofbammer, Sr. Landschafterath Graf v. Cjarnedi aus Gagolewo, Gr. Guteb. v. Chlapowelli aus Rothborf, I. in ber gold. Gane; Ge. Durchl, ber fr. Furft Bogustam v. Radziwill und fr. v. Studnit, Major bom Ing. Corps, aus Berlin, Die Ben. Guteb. Graf v. Rwi= lecti aus Zeblig, Graf v. Zottoweti aus Jarownica u. Graf v. Wotowicz aus Dgias Inn, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Chirurque Koniq aus Liffa, I. in Mro. 21 Gerberftr.; Die Brn. Raufl. Binnoth aus Pforgheim und henneberg aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Frau Guteb. v. Beffereta aus Bafrzewo, Gr. Guteb. und Landschaftsrath v. Szczaniecki aus Laszczon, I. im Hotel de Vienne: herr Rentmeifter Blodau aus Ditiche, Gr. Brongefabritant Mente aus Berlin, Gr. Land = und Stadtger .= Uffeffor Rrowit aus Johannisburg, Br. Guteb. v. Gfargen= sti aus Splawie, I. im Hotel de Dresde; bie herren Guteb. v. Zoltowefi aus Ptaftowo und v. Bafrzeweft aus Rlefzezewo, fr. v. Zoltoweft, Ronigl. Kammer= berr, aus Czacz, b. Srn. Guteb. Graf v. Zoltowell aus Ujago, Schmolfe aus Dbra und Sandberger Studia, I. im Hotel de Saxe; Gr. Raufm, Nathan aus Bredlau, die Raufm.=Frau hoff aus Rrotofdin, Frau Pachterin Blumenthal aus Die= lichowo, I. im Gichfrang; Die Raufm., Frau Rothmann aus Wongrowiß, I. im Eichborn; fr. Raufm. Cohn aus Bollftein, Die herren Defon. Jedel aus Guhrau u. Ziehold aus Tirschtiegel, I. in ben brei Rronen; Gr. Probst Plucinefi aus Erin, Die herren Guteb. v. Moramefi aus Oporowo, Matedi aus Sielec, v. Dunin aus Lechlin, v. Moszczensfi aus Rolbrzeb, v. Sforzewsfi aus Gotawia, v. Lastowsti aus Rrufemo, v. Znchlinsti aus Brauftownia, v. Roscielsti aus Rarcyno, Senne aus Kruschwig, v. Stablewefi aus Dionie und v. Palifemeti aus Gembic, I, im

Bagar; bie herren Guteb. v. Gorgensti aus Bola, v. Prusti aus Strzefgfi und v. Lutomeff aus Paruftemo, fr. Dberamtin. Bon aus Potlig, fr. Probft Dyniewicg aus Niefrzanewo, I. im Hotel de Paris; Sr. Affeffor Lubomesti aus Rogas fen, fr. Commiff. Grzefgfiewicz aus Brefchen, I. in ben 3 Sternen; fr. v. Stofe, Landrath a. D., aus Schroda, Die Brn. Gnteb. v. Dzegalöfi aus Debla, v. Bialfowefi aus Pierzchno u. v. Radonefi aus Dominowo, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Probft Rulezewicz aus But, Sr. Raufm Brud aus Bredlau, I. im fchwargen Moler; Sr. Landrath Ranfowit aus Plefchen, Gr. Pachter v. Taczanowell aus Strindzewo, fr. Guteb, v. Slupsfi aus Rubarczewo, I, in ber goldenen Augel.

Bekanntmachung, Auf ben Uns trag des Roniglichen Pofener Land : Ge= ftute, werben alle biejenigen unbefanne ten Gläubiger, welche

1) an bie Pofener Land-Geftute-Raffe aus ber Beit bis jum 1. Januar

1842.,

2) an bie Pofener Land-Geftute-Birthfchafte-Umte-Raffe aus ber Zeit bis

jum 25. Juni 1841.,

aus irgend einem Rechtsgrunde Unfpruche zu haben vermeinen, aufgefordert, folche in bem auf den 15. September 1842, Bormittage 10 Uhr in unferm Inftruttionszimmer bor bem Dber Landesge= richte.Referendarine v. Graboweff anberaumten Termine anzumelben, mibrigenfalls fie ihrer Unfpruche an gedachte Raffen verluftig erflart, und an die Perfon besjenigen verwiesen werden muffen, mit dem fie fontrabirt haben.

Pofen, ben 7. April 1842. Konigl. Dber-Landesgericht. I. Abtheilung.

Obwieszczenie. Na wniosek Król, klaczarni krajówéj Poznańskiej, zapozywają się wszyscy wierzyciele nięznajomi, którzy

1) do kassy klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu aż do I. Sty-

cznia r. 1842,

2) do kassy urzędowej ekonomii klaczarni krajowej Poznańskiej z czasu aż do 25. Czerwca 1841. z jakiegokolwiek źrzódła prawnego pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie dnia 15. Września 1842 zrana o godzinie totéj w naszéj sali instrukcyinéj przed Ur. Grabowskim, Referendaryuszem wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym za utracających pretensyj swych do kass pomienionych uznani i do osoby tego, z kim kontraktowali odesłani być muszą.

Poznań, dnia 7. Kwietnia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

2) Der Fleischergesell Christian Bethke und die unverehelichte majorenne Unna Regine Lutoweka zu Koronowo haben mittelst Chevertrages vom 9. Mai c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 13. Mai 1842. Ronigl. Land = u. Stabtgericht. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że czeladnik rzeźnictwa Krystyan Bethke i pełnoletnia Anna Regina Lutowska, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Maja 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 13. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) Der Tuchmacher hirsch Joachim Sachs zu Koronowo und die unverehe= lichte Reisel Jakob aus Berlin haben mitztelst Ebevertrages vom 11. April und 11. Mai 1842. die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Bromberg, am 21. Mai 1842. Konigl. Land= und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Hirsz Joachim Sachs sukiennik z Koronowa i Reisel Jakob z Berlina, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Kwietnia i 1130 Maja 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 21. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der Einwohner Christian Sammerling zu Eichagora, und die verwittwete Anna Elisabeth Perscher geb. Krüger aus Rojewo, haben mittelst Ehevertrages vom 11. Mai 1842. die Semeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gras, ben 29. Mai 1842. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że mieszkaniec Krystyan Hämmerling z Cichejgóry i owdowiała Anna Elżbieta Perscher z Krügerów z Rojewa, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Maja 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 29. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 5) Der Kaufmann Ubraham Jaffe su Mitostam und die Wittwe Engel, Feigche geborne Vernstein aus Vensern, haben mittelst Ehevertrages vom 6. Juni d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, am 8. Juni 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publi cznej wiadomości, że kupiec Abraham Jaffe z Miłosławia i Feigche z Bernsteinów owdowiała Engel z Pyzdr, kontraktem przedślubnym z dnia 6go Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 8. Czerwca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Boiktalvorladung. Ueber bas Bermögen ber Handlung Herrmann Hepener und Wilhelm Mierau hierselbst ist am 1. April c. ber Konkurd = Prozes eröffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Konkurd-Masse steht am 3. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Assessen Gerichts an, zu welchem der ichigen Gerichts an, zu welchem der ichige Eigenthümer der auf demselben Rubr. III. Nro. 1. und 2. für die ehemalige Westpreußische Hosgerichts-Depositen-Kasse zu Vromberg eingetragenen beiden Posten von 1000 Athlr. und 350 Athlr. mit vorgeladen wird.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Inowraclaw, ben 10. April 1842. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem handlu Herrmanna Hepnera i Wilhelma Mirau tu w miejscu, otworzono na dniu r. Kwietnia r. b. process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéj, wyznaczony jest na dzień 3. Września
r. b. o godzinie 10téj przed południem w izbie stron tutejszego Sądu
przed Assessorem Sądu Głównego
Ur. Ruhe, do którego zapozywa się
oraz teraźniejszy właściciel zahypotekowanych na téjże pod Rubr. III.
Nr. 1. i 2. dla kassy depozytalnej w
Bydgoszczy byłego Sądu Nadwornego Pruss zachodnich dwóch summ
w ilości 1000 i 350 Talarów.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téj mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Inowracław, d. 10. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 5) Nothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Wollstein.

Die, zu Unruhstadt sub Nro. 242. belegene Baustelle der Backermeister Johann Samuel und Johanna Dorothea Guritsschen Eheleute nehst Material, abzgeschätzt auf 93 Athlr. 22 fgr. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll nehst den darauf haftenden Brandentschädigungsgeldern per 380 Alr. am 24. Oktober 1842 Bormittags 11 Uhr vor der Gerichtstags-Kommission zu Unruhstadt subhaftirt werden.

Wollftein, ben 1. Juni 1842. Konigl. Lande und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wolsztynie.

Plac do zabudowania w Kargowie pod Nr. 242. wraz z materyałami
i na nim zabezpieczoną summą 380
Talarów z towarzystwa ogniowego
przypadającą, do piekarza Jana Samuela i Joanny Doroty małżonków
Guritz naieżący, oszacowany na 93
Tal. 22 sgr. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Października 1842. przed południem o godzinie 11tej przed Kommissyą sądową w Kargowie sprzedany.

Wolsztyn, dnia 1. Czerwca 1842.

5) Das Ronigliche Land = und Stabt. gericht ju Offromo macht hierdurch be= fannt, bag über bas Bermogen bes bie= figen Raufmanns August Sender heute ber Konfurs eroffnet worben. Es werben baber alle biejenigen, welche Unfpruche an ben biefigen Raufmann Muguft Sender gu baben vermeinen, ad terminum liquidationis ben 24. August a. c. vor bem herrn Dber = Landes = Gerichte: Uffeffor Bitteler vorgelaben, in welchem fie entweder felbft oder durch gefetich gulaffige Bevollmachtigte, wozu. ihnen der hiefige Juftig = Rommiffarius Mittel= ftabt und ber hiefige Abvotat Zeidler vor= geschlagen werben, einzufinden, ihre ForZ strony podpisanego Sądu wiadomo się niniejszém czyni, iż nad majątkiem Augusta Heydera, kupca tutejszego, dziś konkurs otworzonym został, zaczém wszyscy mniemający mieć pretensye do tegoż Heydera, na termin likwidacyjny dnia 24. Sierpnia r. b. przed Wiclm. Witteler, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego, zostają zapozwani w którym to terminie albo osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych na których im się Mittelstaedt, Kommissarz sprawiedliwości i Zeidler, Adwokat tutejszy przedstawiają, się zgłosić, pretensye swoje

berungen anzuzeigen, bie etwanigen Borzugerechte anzuführen und ihre Beweismittel bestimmt anzugeben, die etwa in Sanben habenden Schriften aber gur Stelle zu bringen haben. In bem ans ffehenden Termine haben bie erfcheinen, ben Glaubiger fich jugleich über bie Beibehaltung bes bisherigen Interime-Ruratore und Contradictore Juftig-Rom= miffarius Gembigfi hierfelbft gu erflaren ober ihre Bahl auf einen andern aus ber Bahl ber hiefigen Juftig- Rommiffarien gu richten; auch ift es erforberlich, baf fie, insofern fie ben ferneren Berhandlungen perfonlich nicht beizuwohnen bermogen, einen ber hiefigen Juftig = Rommiffarien mit gerichtlicher, alle etwa vorkommen= ben Wegenstanbe und Deliberationen und Beschluffen nicht weiter zugezogen, vielmehr ale ben Befchluffen ber übrigen Glaubiger und beren hiernach gu treffen= ben Berfügungen beiftimmend geachtet werben follen.

Die ausbleibenden Gläubiger haben ohnfehlbar zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüchen an die jetzige Masse werden präkludirt und ihnen deswegen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Offromo, ben 14. April 1842.

basiness of trainer between the

Konigl, Land= und Stadtgericht.

aray and instance, property of the second

donieść, mogące mieć prawo pierwszeństwa przytoczyć i dowody z pewnością podać, a papiery w ręku mieć mogące na miejsce przystawić powinni. W terminie wyznaczonym mają wierzyciele, stawając zarazem względnie utrzymanie dotychczasowego kuratora intermistycznego i kontradiktora tutejszego Kommissarza sprawiedliwości Gembitzkiego, deklaracyą swoją, oddać lub wybór swój na innego z liczby tutejszych Kommissarzy sprawiedliwości uskutecznić; wymaga oraz potrzeba tego, iżby, skoro nie są w stanie, dalszych czynności osobiście dopilnować, jednego z tytejszych Kommissarzy sprawiedliwości plenipotencyą sądową wszelkie przedmioty i narady obejmującą, zaopatrzyli, bo inaczej przy wszystkich podobnych naradach i uchwałach już nie będą przybrani, owszem za zgadzających się z uchwałami drugich wierzycieli i rozporządzeniami ich w skutek tego nastapionemi, uważani zostaną. Niestawający wierzyciele spodziewać się mogą nieodzownie, iż z pretensyami swemi do massy teraźniejszej prekludowanemi zostaną i wieczne w tym względzie milczenie przeciw drugim wierzycielom nałożoném bedzie.

Ostrów, dnia 14. Kwietnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Bang Str Washer Warner Variety Telefor were

7) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadt : Gericht zu Birnbaum, ben 12. Mai 1842.

Die zum Jafob Dorozakaschen Nach, lasse gehörige, zu Kaczlin sub Nro. 5. belegene Ackerwirthschaft von 47 Morgen 145 Muthen Flächeninhalt, abgeschätz auf 512 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 23. September 1842 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subshasiert werden.

8) Der Fleischer Moses Simon aus Chodziesen und die unverehelichte Beile geborne Moses aus Uscz haben mittelst Chevertrages vom 22. April c. vor Einzehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschtossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntzuiß gebracht wird.

Schneidemuhl, den 6. Mai 1842, Ronigl. Lande und Stadtgericht.

9) Der hiesige kandrath Abolph Friesbrich Wernich und dessen Shegattin Charlotte geb. Herrlich haben mittelst Sheverstrages vom 19. April 1835. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes aus, geschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, ben 27. Mai 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-mieyski w Międzychodzie, dnia 12. Maja 1842.

Gospodarstwo w Kaczlinie pod Nr. 5. położone, do pozostałości po Jakubie Dorozałym z 47. morgów, 145. prętów w całości należące, oszacowane na 512 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Września 1842. przed południem o godzinie totej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Moyżesz Simon i niezamężna Beile z domu Mozes z Uyścia, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Kwietnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 6. Maja 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że tutejszy Radzca Ziemiański Adolf Fryderyk Wernich i jego małżonka Szarlotta z domu Herrlich, kontraktem przedślubnym z dnia 19. Kwietnia 1835 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 27. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 10) Bekanntmachung. Herr Hubert von Taczanowski aus Strzydzewo, und Fraul, Nimpha v. Drweska aus Ruczkow, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 19. Mai c. die eheliche Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Plefchen, ben 24. Mai 1842. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

11) Bekanntmachung. Im Termisne ben 5. Juli d. J. Wormittags um 7 Uhr, foll in Chwalencin der Mobiliars Nachlaß bes verstorbenen Pächter Ferdinand Szenic, bestehend in Kleidungssstücken, Wäsche, Meubles, Hausgesräth, Wagen und Geschirr, Pferden, Rühen, Schweinen u. s. w. durch unseren Deputirten Friedensrichter Typicki meistbietend verkauft werden.

Plefchen, ben 17. Juni 1842.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

12) Bekanntmachung. Der, unterm 5. Juli 1841 hinter bem Mufikus Peter Andrzepczak erlassene Steckbrief wird hiermit aufgehoben, weil Andrzens czak an uns eingeliefert ift.

arka laikhasir, meskirthase dalam H. Santofen C. Sa nijisin <u>2 mil e</u>

Sandle driver, Magaziella

Pofen, am 15. Juni 1842.

Ronigliches Inquifitoriat.

Obwieszczenie. Ur. Hubert Taczanowski z Strzydzewa i Ur. Nimpha z Drwęskich z Kuczkowa, wyłączyli układem sądowym z dnia 19. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku małżeńską.

Pleszew, dnia 24. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Obwieszczenie. W terminie dnia 5. Lipca o godz. 7. przed połud. w Chwalencinie wyznaczonym, ma być pozostałość ruchoma zmarłego dzierzawcy Ferdynanda Szenica, składająca się z sukien, bielizny, meblów, domowych sprzętów, wozów i porządków, koni, krów i trzody chlewnéj i t. d. za zaraz gotową zapłatę publicznie najwięcej dającemu przez Ur. Tyxickiego Sędziego Pokoju sprzedaną.

Pleszew, d. 17. Czerwca 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Wydany pod d. 5. Lipca 1841. list gończy za Piotrem Andrzeyczakiem muzykusem, znosi się niniejszem, gdyż tenże do nas dostawiony został.

Poznań, dnia 15. Czerwca 1842. Królewski Inkwizytoryat.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 150. Freitag, ben 24. Juni 1842.

subspicion reserved therefore a college of severe the circular of the college of

15) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawicz, den 30. Mai 1842.

Die bem Müllermeister Johann Gottlieb Schmidt gehörige, in der Berliner Borstadt am Wege nach Massel belegene Bockwindmühle No. 1. nebst Beilaß, abgeschätzt auf 200 Atlr. zufolge der, nebst Hoppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. Oftober 1842 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realprätenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeibung der Präklusion spätestens in diesem Tersmine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Erben bes Mullermeisters Johann Gottlieb Schmidt, werden hierzu öffent= lich vorgelaben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rawiczu,
dnia 30. Maja 1842.

Wiatrak pod Nr. 1. na przedmiesciu Berlinskiem przy drodze ku Masłowie położony, do Jana Bogumiła
Schmidta należący, z przynależytościami oszacowany na Tal. 200 wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d.
4. Października 1842. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele sukcesorowie po Janie Bogumile Schmidt, zapozywają się niniejszém publicznie.

later or the Characters in the Telephone and in the

16) Die Ernestine Wilhelmine henriette Podaje się niniejszem do publigeb. Pofrand und beren Chemann Traugott Wilhelm Jabide, Roloniebefiger gu Pugig, haben nach erreichter Großiahrigfeit ber Erftern bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches bierburch aur bffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Kilehne, ben 27. Mai 1842.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

17) Bekanntmachung. Bei ben Pferberennen, welche am 27. und 28. b. M. auf ber Rennbahn zwischen ben hoperfchen Grundftud und St. Domingo ftatt haben follen, find nachftehende Unordnungen zu beobachten:

I. Alle Wagen und Reiter, welche gur Rennbahn wollen, muffen ohne Ausnahme Strafe bis zu dem links von berfelben führenden Bege, und auf diefem ent= lang bis zur Biefe fich begeben, bon bort fahren sammtliche Wagen 2c. auf bem befonders marfirten Wege, und zwar:

a) die ber Mitglieder bes Bereins bis gu ber fur biefe aufgeftellten Tribune, unb die bort leer gewordenen Wagen bis gur funften Bube gerade aus, bann aber um biefe herum, wo fie auf bem Plate hinter ben Buden aufgeftellt werben;

b) Bufchauer ju Wagen, welche mabrend ber Rennen auf Diefen verbleiben mol-Ien, fahren bei ber Tribune und bei den Buden borbei, und werden bann

cznéj wiadomości, że Ernestyna Wilhelmina Henriette z domu Pokrand i téjže mažžonek, posiedziciel kolonii w Jedrzejewie Traugott Willielm Jädike, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wieleń, dnia 27. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Przy odbywających się dnia 27. i 28. Czerwca r. b. wyścigach, na gonitwie między gruntem pana Hoyera i St. Domingiem, następne urządzenia zachować należy.

I. Wszelkie powozy i jeżdzcy, którzy do gonitwy się udają, powinni auf ber großen zum Gichmalde fuhrenden bez wyjątku na wielkim do debiny prowadzącym trakcie aż do drogi, któbieffeits des hoperschen Grundstuds ab. ra sie okolo gruntu pana Hoyera na lewo skręca i zaś dalej na téjże aż do łąki jechać. — Tam ztąd jadą wszelkie powozy i t. d. szczególnie nazna. czonemi drogami, jako to:

a) powozy członków towarzystwa aż do wystawionéj trybuny tu ztąd wprost do piątej budy, tam ztąd zaś około niej, gdzie za budami ustawione zostaną;

b) widze podczas wyścig w powozach zostający się, jadą około wystawionej trybuny i budów, i odbiorą od tamże znajdujących się uauf ber andern Seite der Letztern nach näherer Unweisung der dort stationir= ten Polizeibeamten und Gensd'armen in der Art aufgestellt, daß die Köpfe der Pferde nach der Warthe zu gerich= tet werden;

c) Der Platz für die Reiter ist von der Stadt aus jenfeits der Tribune, jesoch muffen die Reiter von der Rennsbahn mindestens 15 Schritt entfernt bleiben.

Die Ruckfehr ber Wagen zur Stadt geschieht in ber Urt, baß diesenigen, welsche Mitglieder bes Bereins zo. von ber Tribune abholen, auf bemselben Wege wieder zurückkehren, auf welchem sie gestommen sind. Die Wagen der andern Zuschauer muffen aber den Weg hinter St. Domingo, also den nächsten nach der Stadt, einschlagen. Das Fahren oder Reiten über die Rennbahn, so wie übershaupt das schnelle Fahren und Vorbeisfahren ist durchaus verboten.

II. Fur die zu Fuß sich einfindenden Zuschauer sind die Wege, welche links von der großen Strafe nach bem Eich= walbe

- a) am Dahneschen Grundftud,
- b) hinter St. Domingo vorbeifuhren, bestimmt.

Diese Wege sind fur die Wagen und Reiter ohne Ausnahme auf der hinfahrt gesperrt. Die Aufstellung derjenigen Zusschauer zu Fuß, welche nicht mit Karten zur Tribune ac. verseben sind, geschieht diesseits der Tribune von der Stadt her.

rzędników policyi żandarmów przeznaczenie w ten sposób, że konie głowami do rzeki obrócone staną.

c) plac dla jeźdzców wyznacza się jadąc z miasta tamstronnie trybuny, powinni jednakowoż jeźdzcy przynajmniej 15 kroków od gonitwy się oddalić.

Powrót powozów do miasta członków towarzystwa z trybuny ma tą samą drogą nastąpić, którą przyjechały, powozy drugich widzów zaś powinny drogą za St. Domingiem, a zatém najbliższą do miasta jechać. Zakazuje się jechanie lub jeżdżenie przez gonitwę, atoli też prędkie jechanie i zajechanie.

II. Dla widzów, którzy pieszo przybędą, są drogi z traktu wielkiego do dębiny na lewo prowadzące wyznaczone, jako to:

- a) przy gruncie Pana Daehne,
- b) za St. Domingo.

Dla powozów, które tam dotąd jadą i dla jeźdzców, są te drogi bez wyjątku zabronione. Widze którzy pieszo bez biletów doręczonych do trybuny i t. d. przybędą, wezmą stanowisko swoje od miasta z téj strony trybuny.

III. Die Rennbahn und ber burch biefelbe eingeschloffene Raum burfen bon Buschauern nicht betreten werben.

IV. Das Mitbringen bon hunden ift

burchaus unterfagt.

V. Das Feilhalten bon Erfrifdungen, inebefondere von Bier und Branntwein im Umbertragen, ober auch in bufur einstweilig aufzustellenben Borrichtungen, wird nicht geftattet. Mur biejenigen Ronditoren 2c., welche ausdrudliche polizeiliche Erlaubnif erhalten haben, burfen ihre Daaren in den von ihnen ju er bauenden Zelten verkaufen.

VI. Es wird nicht verkannt werben, baf bie obigen Bestimmungen nur ben 3wed haben, Storungen ber Ordnung ju verhindern und Unglucksfalle ju verhuten. Daber wird jede etwanige Nicht= beachtung berfelben und Unfolgfamfeit gegen die nabern Unweisungen ber Poligeibeamten und Gened'armen, fowie un= berufenes Ginbringen in die Rennbahn, Beunruhigung ber Rennpferde und ande= rer Unfug, ffrenge und nach Befinden mit Berhaftung geahndet werden. Ra= mentlich

VII. haben Rutscher, welche fich uns folgsam und widerspenftig beweifen, fos fortige Berhaftung ju erwarten, und follen bie betreffenden Gefpanne Leuten, welche fur biefen 3wed bestellt find, ubergeben werben.

Pojen, ben 18. Juni 1842. Konigl. Romman= Ronigl. Polizei Die bantur, Boice Do reftorium. v. Steinader. p. Minutoli.

III. Nie wolno widzom przez gonitwę, jako téż przez ograniczoną przestrzeń przechodzić,

IV. Przyprowadzenie psów jest zakazane.

V. Roznoszenie jadła i trunków na ochłodzenie, mianowicie: piwa r wodki, lub sprzedawania na miejseach do tego celu przygotowanych, nie jest pozwolone. - Tylko cukiernicy i t. d. mogą towary swoje za udzielonym konsensem policyjnym w namiotach przedawać.

VI. Urządzenia te mają li tylko ten zamiar, porządek utrzymywać i niebezpieczeństwom zapobiedz. Niezastósowanie się do wspomnionych przepisów i nieposłuszeństwo przeciw danym rozkazom urzędników policyi i żandarmów, niemniej nieprzyzwoite wkraczanie do gonitwy i płoszenie koni, lub téż inna rozpusta, pociąga karę nawet zaaresztowania-

VII. Mianowicie zostaną wożnicy w przypadku nieposluszeństwa lub uporczywości natychmiast aresztowani i konie ludziom do tego zamiaru przeznaczonym, powierzone.

Poznań, dnia 18. Czerwca 1842.

Król. Komman- Król. Dyrektoryum dantura. policyi, v. Steinäcker. v. Minutoli.

19) Bekanntmachung. Die Lieferung von eirea 9000 Centner heu für die Magazine zu Pofen, soll im Wege der dffentlichen Ausbietung ganz oder auch in kleineren Quantitäten an die Mindestforbernden in Entreprise gegeben werden.

Wir haben zu diesem Behufe einen Termin auf den 12. Juli c. Bormittags 9 Uhr in unserm Geschäfts = Lokale vor unserm Deputirten, Affessor Peterson, anberaumt, und laden hierdurch kautionsfähige Unternehmer ein, ihre desfallsigen Unerbietungen schriftlich, versiegelt und portofrei, unter der Bezeichnung "Heu-Liesferungs "Heu-Liesferungs "Heu-Liesferungs "Heu-Liesferungs "Heu-Liesferungs "Heu-Liesferungs "Heu-Liesferungs"

Die Bedingungen sind bei den Konigl. Prodiant-Aemtern zu Posen, Bronisberg und Cuffrin, und bei der Magazin-Depot. Verwaltung zu Landsberg a/B. täglich einzusehen, die Ertheilung des Zuschlages dagegen ist von der Entscheidung des Konigl. Militair-Dekonomie-Departements abhängig, und bleibt deshalb jeder Offerent bis zum Eingange derselben an seine Anerbietungen gebunden.

Pofen, ben 19. Juni 1842.

Ronigl, Intendantur V. Urmee = Morps.

- 20) Aus ber hiesigen hochverebelten Schäferei stehen noch eirea 30 Mutterschaafe und 80 hammel zur Zucht und Nutzung ganz geeignet, zum Verkauf.
  Dom. Piotrowo, Kreis Schrimm, ben 20sten Juni 1842.
- 18) Francisco Benvenuto aus Genua besucht ben hiesigen Jahrmarkt mit sei, nen Fabrikaten von Gold u. Silber in Filiograin-Arbeiten, als Ohrringen, Broschen, Bragoletten, Olumen, Corallen und mehreren Gegenständen des Kopfschmuckes; Halsgeschmeiden, Tellern, Korbchen, Blumenvasen, Bonbonjairs 20., verkauft zu Fabrik, aber sesten Preisen im Bazar, Laden No. 5. in Leipzig Barfuß-Gäschen No. 5/233. in Genua Goldschmiedes Straße No. 6. und bittet um recht zahlreichen Zuspruch.
- 21) Ein Lehrling, beiber Sprachen machtig, wird gesucht.
  Der Destillateur J. Krotofil, Wasserstraße No. 13.
- 22) Die elegantesten italienischen und seibenen hute, so wie eine bebeutenbe Auswahl von Auffagen und die beliebten Carbinal-Pellerinen, auch Parifer Blumen gu Rleiderbesätzen offerirt zu ben billigften Preisen:

P. Went am Martte No. 82., vis - a. vis ber Stadtwaage.

23) Ein in allen Branchen ber Deconomie erfahrener Mann, welcher die bedeus tenbften Guter bewirthschaftete, sucht gu Johanni c. ein Engagement, als Commiffarius mehrerer großen Guter, hierauf Reflektirende belieben portofreie Abreffen. unter H. J. E. in ber Expedition ber Pofener Zeitung abzugeben.

Pofen, ben 21. Juni 1842.

- Gin Branntweinbrenner, welcher gleichzeitig Deftillateur ift, und langere 24) Beit in ber Gegend von Berlin ben bedeutenoften Fabrifen vorftand, fucht gu Johanni c. ein Engagement ale folder. Portofreie Adressen nimmt die Expedition ber Pofener Zeitung unter O. X. an. Pofen, ben 21. Juni 1842.
- 25) Erelarung in Betreff der Wafferheilanstalt ju Alticheitnig bei Bredlau. Ein Gerucht, welches von gewiffen Seiten erhoben wurde, um Ginrichtungen und Beranderungen der Unftalt zu verdachtigen, veranlagten mich fchon zu einer Ertlarung in ben Breslauer Zeitungen. Da ich mehrfach in Erfahrung gebracht, bag fich baffelbe auch in diese Gegenden verbreitet, so halte ich es fur meine Pflicht, ju erflaren, baf alle Ginrichtungen nur den Rugen und bas Bergnugen ber Gafte bezwecken, und die Unftalt ftets bereit ift, Rranke aufzunehmen. Unmeldungen bin ich in ber Unftalt von 11 bis 31 Uhr, oder in ber Stadt von 4 bis 6 Uhr (Alt: buffer-Strafe No. 17. eine Stiege) taglich entgegen zu nehmen bereif.

Dr. 23 ipprecht.

Meine im Gnefener Rreise ohnweit Wittowo belegenen Ritterguter Die, fowo, Podwiekowo und Wiekowko, welche ein Areal von 3500 Morgen. Magb. enthalten, und barunter 800 Morgen gut bestandener Wald fich befindet, find aus freier Sand zu verkaufen. Raufluftige konnen fich bieferhalb an ben Gi= genthumer in Diefowo wenden, und eines foliden Bergleichs gewärtig fein, mit auch ohne Inventarium.

Wiefowo den 18. Juni 1842.

3 e 8 f e.

- Die neuesten Parifer, nur 6 Loth fcwere, herren-Sute, fo wie chapeaux à la ressorts, empfiehlt die Handlung von Alexander & Swarzensti.
- 28) Epaulettes, Ported'epees, Degen, Stanbe-Stidereien, Birfchfanger, Trefs fen und bergl. find gu haben Schlofftrafe Mro. 4. eine Treppe hoch.

Epuletów, felcetów, szpad, haftów do ubiorów obywatelskich, kordelasów, galonów i t. p. r. dostać można pod Nr. 4. ulicy Zamkowej na 1. piętrze.

29) Sochst elegante Rleiber in Seibe und leichter Wolle, bunte und weiße Battiffe, Muffeline a dentelles, Tarlatains und Balzarines, auch Pagenmantel, bietet in reicher Auswahl burch birect gemachten Ginkauf:

Die Modes und Seidenwaaren = Handlung von M. Falk, Markt No. 98. eine Treppe hoch.

- 30) ... Eliquot. Champagner und Strafburger Pafteten empfehlen Gebr. Bafalli, Friedriche-Strafe.
- 31) Frisch kandirte Früchte, und verschiedene Sorten Liquor = Bondons find billigst zu haben in der Conditorei bei 3. Freundt.
- 32) Einem hochgeehrten Publikum zeige ich ganz ergebenft an, baß ich am 24. Juni verschiedene Erfrischungen und Conditorei-Waaren bereit halten werde.

ind a up 1 1 is Andre live, web land i live a substant with rest of live co-

- 33) J. Reich; Bronfer-Strafe Nr. 1., jempfichlt gutes Brenn-Del zu 3 fgr. 9 pf., und beste weiße Formlichte 5 fgr. 8 pf. pro Pfund.
- 34) In meinem Neuban neben ber Ehrenpforte habe ich noch nachträglich einen Saal von 78 Fuß Lange mit Sigbanken eingerichtet und find hierzu die Billets in der Mittlerschen Buchhandlung à 15 Sgr. pro Person zu haben. Der Eingang zu den Schauplätzen ist in der Muhlstraße. Träger, Maurer=Mftr.
- 35) Bur bevorstehenden Illumination empfiehlt Berliner Glanz Lichte & Pfund 5 fgr. 8 pf., und doppelt raffinirtes Rubbl: Julius horwitz, Wilhelmsplatzecke No. 20. im Kraufeschen hause.
- 36) Bekanntmachung. Nachdem Unterzeichneter das Grundstück auf Columbia sub Nro. 9. (genannt Neuholland) übernommen hat, und die bischer daselbst stattgefundene Tabagie fortsetzt, empsiehlt sich derselbe unter der promptesten Bedienung mit guten Setränken, als: Bier, Liqueur, Punsch, Grog, Chocolade, Kasse 2c., so wie mit sehr guter Pommerscher Cervelat-Wurst, das Pfund zu 7 Sgr., auch anderen Eswaaren, und bittet um geneigten Zuspruch ergebenst. Gleichzeitig wird bemerkt, daß auch ausmöblirte Stuben zu vermiethen sind.

Dofen, ben 18. Juni 1842.

Jacob Leng, Tabagift.

- 37) Założyłem kantor kommissionarski w pomieszkaniu mojém pod Nr. 7. w starym rynku przy figurze Śgo Iana. Przyjmuję wszelkie polecenia kupna, sprzedaży i wydzierzawienia dóbr i innych nieruchomości wiejskich i miejskich, niemniej umieszczenia i zaciągnienia kapitałów i posad prywatnych. Upraszam szanowną Publiczność o łaskawe zaszczycenie mnie swémi poleceniami i przyrzekam szanownym ziomkom najskorszą, gorliwą i rzetelną usługę.

  Zygmunt Koppe, konc. kommissarz i Agent.
- 38) Szymon Böll z Tyrolu, poleca swój bardzo znaczny zapas to-warów, rękawiczków w każdym kolorze, spodni, gatek i kaftaników, kółdr i poduszek z skór gazelowych, szalek gummowych, szwajcarskich jedwabnych chustek, kunsztownych tokarskich rzeczy i t. d. Skład jego jest u Pana Beutha na ulicy Wrocławskiej Nr. 30.
- 39) Wyborne jedwabne, wełniane i latowe suknie, nazwane (Mousselines a dentelles), paryskie płaszczyki poleca Mayer Falk w rynku 98. na pierwszem piętrze, właściciel składu modnych i jedwabnych towarów.

near this entertain the first Correction and the state of the continuence of the continue

A Commission of the Commission of the Commission of Commission of Commission of the Commission of the

PARALLY . THE PROPERTY OF THE

· love 19 may again

in earlier als freeze and annual reason in manages for a fire